## N= 14.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, ben 16. Januar 1830.

Angekommene Frembe vom 13. Januar 1830.

Hr. Burgermeister Kraft aus Miesztow, I. in No. 261. Brestquerstraße; Hr. Dr. Philos. v. Kraszewski aus Leipzig, Hr. Graf v. Ostrowski aus Gutowy, I. in No. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Rektor Bergius aus Pinne, I. in No. 136. Wilhelmsstraße; Hr. Landtags-Deputirter Jastrzębski aus Inowraclaw, Hr. Landtags-Deputirter Splittgerber aus Pakośc, Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Clupi, Hr. Erbherr Stalawski aus Rybno, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Jychlinski aus Grzymislaw, Hr. Erbherr v. Milczynski aus Miloslaw, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Erbherr Lakinski aus Iwno, Hr. Justiz-Kommiss. Maystowski aus Gnesen, I. in No. 243. Brestauerstraße.

Vom 14. Januar.

Hr. Bürgermeister Klemke aus Tirschtiegel, I. in No. 26. Wallischei; Hr. Ofinski aus Olizowa, I. in No. 33. Waltischei; Hr. Oberamtmann Rismann aus Gan, Hr. Rochins und Hr. Jeschke, Kondukteurs, aus Pinne, I. in No. 136. Wilhelmöstroße.

Subhaftations Patent.

Das in der Stadt Posen und beren Worstadt St. Martin unter Mro. 242. belegene, 63 Muthen 68 Tuß bestragende, den Martin Gottlod Sikorasschen Erben gehörige Grundstück, welsches nach der gerichtlichen Tape vom 18. Februar 1819 auf 206 Athl. 20 sgr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag des Metablissements-Bau-Mesten-Fonds Schuldenhalber öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Hierzu

Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość w mieście Poznaniu na przedmieściu Ś. Marcina pod
Nrem. 242. położona, 63 prętów
68 stóp kwadratowych wynosząca,
sukcessorom Marcina Gottlob Sikora
należąca, podług sądowéy taxy z
dnia 18. Lutego 1819. roku na 206
tal. 20 śgr. oszacowana, na wniosek
Kommissyi budowniczey z powodu
długów naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. W tym celu termin

wird ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 30. Marz f. J. Vormittags um 11 Uhr vor dem Kammer - Gerichts- Affesson Roscher in unserm Instruktions- Zimmer angesetzt, und derselbe besitzså- hizen Käusern mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in diesem Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen und auf die etwa !nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werzden soll, insofern nicht gesessliche Grünzbe dies nothwendig machen sollten.

Die Tare und die Bedingungen bes Verkaufs konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 31. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

peremtoryczny na dzień 30. Marca r. p. zrana o godzinie 11. przed Assessorem Sądu Kamery Ur. Röscher w naszéy izbie instrukcyinéy wyznacza się, o którem zdolność do posiadania maiących z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż w temże terminie nieruchomość rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie i na późnieysze zayść maiące licyta uważanem nie będzie, oprócz w tem przypadku, gdyby prawne przyczyny do tego powodować miały.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 31. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Bum Berkauf des hieselbst auf ber Friedrichs-Straße unter No. 47. belegenen, den Fleischer Joseph und Johanna Eleonora Gregerschen Scheleuten nach der gerichtlichen Taxe auf 1383 Athlrabgeschätzten Grundstücks nebst Netzwiesse steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf den 13. März 1830 vor dem Hrn. Landgerichts-Affessor v. Forestier Worgensum 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Bromberg den 2. November 1829. Konigl. Preuß, Landgericht,

Children of the court of the state of the st

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży tu przy ulicy Frydrycha pod Numerem 47. położoney, Józefa i Joanny Eleonory małżonków Gregerów rzeżników dziedziczney, podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1383 ocenioney posiadłości wraz z łąką nad Notecią, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny na dzień 13. Marca 1830. r. zrana o godzinie 9. przed W. Forestier Assessorem tu w lokalu służbowym.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

- Auf die von der Barbara Lifieda ge= borne Ewert, in Gnefen wohnhaft, ge= gen ihren Chemann Roch Liffedi alias Pozwinsti, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheidunge = Rlage haben wir einen Termin gur Beantwortung ber= felben und Instruction ber Sache auf den 27. Marg f. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte, Refe= rendarius Strempel in unferm Inftruc= tione-Bimmer angesett, und laben ben= felben, ba er bisher von feinem Aufents halte feine Nachricht gegeben hat, hier= burch offentlich vor, ben obigen Termin entweder perfonlich ober burch einen ges fetilich zuläßigen Bevollmächtigten, wo= zu die Juftig-Commiffarien Gobesti, v. Renfomsti und Ludte in Borfchlag gebracht werden, wahrzunehmen, die Rla= ge zu beantworten, feine Ginmenbungen anzuzeigen, und bie Beweismittel beigu= bringen, ober anzugeben, widrigenfalls nach bem Untrage ber Rlagerin, bas Band ber Che getrennt, und ber Be= Hagte gur Tragung ber Chefcheibunge= Strafe und Roften verurtheilt werden mirb.

Gnesen den 9. November 1829. Königl, Preuß, Landgericht.

an nomonua

Zapozew Edyktalny.

W skutku skargi przez Barbarę z Ewertów Lisiecką w Gnieźnie zamieszkała, przeciw małżonkowi swemu Rochowi Lisieckiemu inaczey Pozwińskiemu względem złośliwego opuszczenia o rozwód zaniesiona, wyznaczyliśmy Termin do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy na dzień 27. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Strempel Referendaryuszem w sali instrukcyinéy sądu naszego odbyć się maiący, na który pozwanego, gdy dotąd o swym pobycie żadney niedał wiadomości, ninieyszém publicznie zapozywamy, aby terminu tego albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski. Reykowski i Lydtke przedstawiaią się, dopilnował, na skargę odpowiedział, zarzuty swe przytoczył lub dowody podał. W razie albowiem przeciwnym według wniosku powód. ki, węzeł małżeński rozwiązanym i pozwany na poniesienie kosztów i kary rozwodowéy skazanym zostanie.

Gniezno dnia 9. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Die Catharina verwittwet gewesene Mener und Joseph Betterschen Shelente hieselbst haben vor Eingehung ihrer She die Gutergemeinschaft in Betreff bes Eingebrachten ausgeschlossen, welches biermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Gnefen ben 30. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Verschiedene Meubles, worunter ein Fortepiano, werden am 27. Januar c. Bormittags um 9 Uhr hieseibst an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung bffentlich verkauft werden.

Schroda den 13. Januar 1830.

Der Friedend = Gerichts = Actuarius Fabiankowski, vigore commissionis.

## OBWIESZCZENIE.

Katarzyna była wdowa Meyer i Józef Vetter małżonkowie tu w mieyscu zamieszkali wyłączyli przed
wnieyściem w śluby małżenskie, co
do wniosku swego wspólność maiątku, o czem się do powszechney podaie wiadomości.

Gniezno d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Różne meble, między którymi Fortepiano, będą w dniu 27. Stycznia r. b. zrana o godzinie 9. tu w Szrodzie do naywięce daiącego za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane.

Szroda d. 13. Stycznia 1830.

Aktuarynsz Sądu Pokoju

Fabiankowski,

vigore commissionis.

Um ben vielfältig geaußerten Bunschen zu genügen, ift bas Plakat mit tempelahnlicher Berzierung ber zum Gluck und zur Zufriedenheit führenden gemein= nützigen Lebens-Regeln, besonders für die Jugend geeignet, in der E. S. Mittlerschen, F. Ruhn- und J. A. Munkschen Buchhandlung jest für 3 Sgr. zu haben.

Im Auftrage schlesischer Merino = Schafbesitzer kann ich Kaussustigen sehr schone Original-Bode und Mutterschafe nachweisen; Wollproben sind bei mir zu sehen. Posen, im Rothschen Hause am Kanonenplatz, ben 12. Januar 1830. Grund mann.